## Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, den 26. Februar 1828.

Angekommene Frembe bom 23. Februar 1828.

Hr. Gutsbesitzer Morawski aus Belencino, Hr. Gutsbesitzer Broznowski aus Bochlewo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Aktuarius Beck aus Gonzawa, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Kaufmann Kempner aus Ungarn, I. in No. 33 Wallischel.

Mom 25 fen Februar 1828.

Hr. Bataillond-Arzt Koch aus Ginesen, Hr. Justiz-Kommistarius Morik aus Schneibenühl, Hr. Oberantmann Stämel aus Schmölle, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Oberantmann v. Inchlinsti aus Grapmistam, Hr. Gutsbesißer v. Stasblewsti aus Loboszyn, Hr. Gutsbesißer v. Stablewsti ans Tarnowo, Kr. Gutsbesißer v. Stablewsti aus Tarnowo, Kr. Gutsbesißer v. Sczaniecti aus Boguszyn, I. in No. 243 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Heltowsti aus Loschinik, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Gutsbesißer Zakrzewsti aus Osiek, Hr. Leinweber aus Slupec, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Pächter v. Marsatet aus Winnagora, Hr. Pächter v. Stapsti aus Mieskowo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Pächter Dembinsti aus Welna, Hr. Alsseson, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Pächter Dembinsti aus Welna, Hr. Alsseson, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Pächter Dembinsti aus Welna, Hr. Alsseson, I. in No. 394 Gerberstraße.

Dekanntmachung.

Dem Publifo wird hiermit bekannt gemacht, bag das im Inowraclawer Rreis fe belegene zur Mexander v. Wolskischen Nachlaß-Maffe gehörige Gut Więclawiec Untheil A auf drei nach einander folgens Obwieszczenie.

Podaie się do publiczney wiadomości, iż dobra Więclawice część A. w powiecie Inowrocławskim położone, a do massy pozostałości Alexandra Wolskiego należące, na trzy po be Jahre von Johanni 1828 bis dahin 1831 in dem auf den 19ten April c. vor dem Herrn Landgerichts - Affessor Mors im hiesigen Geschäfts-Locale andes raumten Termin bffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden soll, zu welz chem Pachtlustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Pacht-Bedinz gungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Bromberg ben 28, Januar 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffation8=Patent.

Der unter unferer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Fordon unter Dlo. 71 belege= ne, bem Tifchlermeifter Bernhard Zwier= kfischen Erben zugehörige Dauplat nebft Bubehor, welcher nach ber gerichtlichen Tare, incl. ber bazu gehörigen 275 Rtblr. Bauhulfe- und Fenerentschabi= gunge-Gelber auf 661 Athlr. 23 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ift, folt auf den Untrag der Erben Theilungshalber bffent= Ild an ben Deiffbietenben verfauft wer= ben, und ift ber peremtorifche Dietungs= Termin auf den Iten April D. J. Bormittags 9 Uhr vor bem herrn Land= Gerichte-Referendarins Weffel allhier an= gefett. Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber nachricht bekannt ge= macht, daß in demfelben bas Grunbftud bem Meifibietenben zngeschlagen und auf Die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern

sobie idące lata od S. Jana 1828. aż do tego samego czasu 1831. W terminie dnia 19. Kwietnia 1828. przed W. Moers Assessorem Sądu Ziemiańskiego, publicznie naywięcey dającemu w dzierzawę wypuszczone bydź mają, zapraszają się więc ochotę mających do dzierzawienia na tenże termin z nadmienieniem, że kondycye dzierzawne w Registraturzena szey przeyrzane bydź mogą.

Bydgoszcz dnia 28. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Plac budynkowy pod Jurysdykcya naszą w mieście Fordonie pod No. 71. położony sukcessorów Stolarza Bernarda Zwierskiego Inależący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney inclusive należących do niego 275. Tal. iako pieniędzy na zapomožke budowania i wynadgrodzenie ogniowe przeznaczonych, na Tal. 661. sgr. 23. fen. 4. oceniony został, ma bydźna żądanie sukcessorów w celu uskatecznien a działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, którym końcem licytacyiny termin peremtoryczny na dzień 1. Kwietnia r. b. zrana o godzinie o. przed Ur. Wessel Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego tutey w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia mających

nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

"Mebrigens fteht innerhalb 4 Bochen bor bem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgesfallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unfester Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 7. Januar 1828.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

uwiadomiamy o terminie tymże z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu tawy powiek.

niu taxy zayść były mogły.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydźmoże. Bydgoszcz dnia 7. Stycznia 1828. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Daß zu Budzon unter Mo. 14 belegene dem Bürger George Dassoch gehörige Haus nebst Aecker, Wiesen und Garten, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 303 Mthlr. 15 sgr. gewürdigt worden, soll auf den Antrag der Gläubiger bffentlich an den Meistbietenden verkauft werzben und wir haben hierzu einen Vietungstermin auf den 31 sten Mai 1828 vor dem Landgerichts-Math Begener Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besithfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß bas Grundstud bem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geach= Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Budzyniu pod No. 14. położone, do obywatela Woyciecha Dastych należące, wraz z rolą, łąkami i ogrodami, które podlug taxy sądownie sporządzoney na 303. Tal. 15. śgr. iest ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydzma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 31. Maia 1828. zrana o godzinie 9. przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Wegener w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwia, domiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nietet werben foll, infofern nicht gesetzliche, bedzie, iedeli prawne tego nie beda Grunde bies nothwendig machen.

Schneidemuhl ben 20. December 1827. Ronigh Preuß, Landgericht. wymagać powody.

w Pile dnia 20. Grudnia 1827. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Das in der Stadt Schönlanke unter Mro. III belegene bem Zuchfabrifanten Ludwig Spude zugehbrige Grundfinch nebst Bubehor, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 1113 Rthlr. 5 fgr. ge= wurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Gläubiger Schuldenhalber bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und ift ber Bietungs = Termin auf ben 15ten Upril 1828, Vormittage 9 Uhr vor bem Candgerichte = Rath Rruger im Landgerichte-Gebaube angefett. Be= fitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber nachricht befannt gemacht, baß bas Grundftuck dem Meiftbietenden guge= schlagen werden foll, insofern nicht ge= fegliche Grunde eine Ausnahme nothwenbig machen.

Die Taxe fann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Schneidemuhlben 10. December 1827.

Konigl. Preuß. Landgericht,

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Trzciance pod No. 111. położona do sukiennika Ludwika Spude należąca, wraz z przyległościami która podług taxy sądownie sporządzoney na 1113. Tal. 5. sgr. iest oceniona, na žądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin na dzień 15. Kwietnia 1828. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Kriiger w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczony.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą

przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź može.

w Pile dnia 10. Grudnia 1827. Królewski Sąd Ziemiański.